# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Dezember 1360.

28. Grudnia 1860.

Aundmachung.

Mro. 40733. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, tag gur Befriedigung ber Forberungen ber fich gur Bridamaffe ter Cheleute Josafat und Thekla Gobrynowicze gemelbeten Gläudiger die öffentliche Berfteigerung bes unter Dro. 606 1/2 Lemberg gelegenen Saufes fammt Grund und Garten am 14. Marg 1861 Dadmittage um 3 Uhr in einem einzigen und letten Termine unter nadfliehenden eileichternten Bedingungen vorgenommen werben

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schatungswerth ber Realitat int Betrage von 12007 fl. 12 fr. R.M. ober 12607 fl. 56 fr. oft. D.

angenommen.

2) Collte Riemand biefen Schatungewerth anbiethen, fo mirb tiefe Realität felbst unter beren Schapungswerthe um welchen immer

Preis veräußert werden.

3) Die Rauflustigen haben als Babium ben Betrag pr. 600 fl. RM. oder 630 fl. oft. 2B. entweder im Baren ober in galig. Cparfaffabudeln zu Sanden ber Ligitagione. Rommiffion zu erlegen, welches Babium tem Meiftbiethenben in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach beendigter Ligitagion gurudgefiellt

werden wird.

4) Bom Erlage obigen Dabiume mirb Beir Dominik Gebarzewski tann befreit und ibm das Recht eingeraumt, als Raufluftiger aufzutreten, wenn berfelbe mittelft eines Raugioneinftrumentes und bem betreffenden Tabularextrakte vor der Ligitagions-Kommission nad; weisen wirt, bag biefes Babium pr. 630 fl. oft. 28. ale Raugion gur Sicherfiellung aller mit bem Besthothe verbundenen Berpflichtungen ju Bunften ber Sypothetarglaubiger im Lastenstante feiner auf der ju veraußernden Realitat dom. 147. pag. 212. n. 58. on. intabulirten Summe pr. 1500 fl. RM. f. D. G. am erften Plate intabulirt

5) Der Befibiether ift verpflichtet binnen 30 Tagen, nachtem ber bie Ligitagion genehmigente Befcheib in Rechtefraft erwachsen fein mirt, ten angebothenen Raufidilling im Poren oder in galig. Cparfaffabucheln um fo gemiffer gerichtlich gu erlegen, widrigens auf feine Gefahr und Roften eine neue Ligitagion in einem einzigen Termine

ausgeschrieben und abgehalten werden wird.

6) Sollte herr Dominik Gebarzewski biefe Realitat erfteben, fo wird berfelbe unter ben im Buntte 4) angeführten Rechtsfolgen verpflichtet fein, binnen 30 Tagen, nachdem ber die Ligitagion bestätigende Befdeid in Rechtstraft erwachsen sein wird, ben Raufschilling in jenem Betrage bar oter in galig. Spartaffabucheln gerichtlich ju erlegen, melder gleichtommt ben fammtlichen Sypothetarforderungen, bie ber dom. 147. pag. 212. n. 58. en. intabulirten Forderung des Dominik Gebarzewski vorangeben. Beguglich bes Reftfaufpreifes wird ibm tas Recht jufichen, mit seinen eigenen Forderungen nach beren zuerkannten Reihenfolge ju fompenfiren, sonach ben noch erübrigenden Reft aber ebenfalls bar oder in galig. Sparkaffabucheln gerichtlich zu erlegen.

7) Rady vollständig berichtigtem Raufpreife wird bem Befibiether bas Gigentbumsbefret ausgefolgt und berfelbe über fein Unfuchen als Gigenthumer intabulirt und fammtliche auf ber erftanbenen Realitat haftenden gaften extabulirt und auf den Raufpreis übertragen, und ber

Bestiether in den physischen Besit biefer Realität eingeführt werden. 8) Bezüglich der Lasten und der Steuern, der Ginsicht in ben Schähungeaft und ber Ligitagionebebingungen werden die Raufluftigen an tie Ctadttafel, bas Cteueramt und an die Regiftratur gewiesen.

9) Der Befibiether ift verpflichtet alle mit ber Unfichbringung Diefer Realitat verbundenen Gebuhren, Stempeln und Sabularfoften

allein zu tragen.

Sievon werden bie fammtlichen Intereffenten gu eigenen Sanben, bagegen bie ihrem Bohnorte nach unbetannten: Berr Michael Deszezakowski, Marianna Legezyńska, Josef Fridendoni und herr Anton Karasiński, so wie die liegende Masse bes Stanislaus Leja, endlich alle jene Glaubiger, benen tiefer Befcheid aus mas immer fur einer Urfache rechtzeitig nicht jugestellt twerden fonnte, ju Sanden bes ihnen in ber Person des Abvotaten Dr. Fangor mit Cubstituirung bee Mbvotaten Dr. Zminkowski beftellten Rurator verftandiget.

Mus bem Rathe Des f. f. Landesgerichtes.

Lomberg, ten 27. November 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 40733. C. k. sad krajowy lwowski w sprawach cywilnych niuicjszem podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie pretensyi wierzycieli masy rozbiorowej małżonków Jozafata i Tekli Gobrynowiczów publiczna sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 6061/4 polozonej, wraz z gruntem i ogrodem do tejże realności należącym w jednym terminie, t. j. dnia 14. marca 1861 o godz. 3. po południu pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania ustanawia się cena i zacunkowa 12007

21 12 kr. m. k. czyli 12607 zł. 50 kr. w. a.

2) Gdyby nikt tę cenę szacunkową nie ofiarował, natenczas ta realność także niżej ceny szacunkowej za jaką bądź cenę sprzedaną zostanie.

3) Cheć kupienia mający mają 600 zlr. m. k. albo 630 zlr. w. austr. jako zakład w gotowiźnie, lub też w książeczkach kasy oszczedności galic. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczony, innym zaś współlicy-

tautom zaraz po ukończonej licytacyi zwrócony będzie.
4) Od złożenia zakładu p. Dominik Gębarzewski natenczas uwolnionym zostanie i jemu prawo służyć będzie, jako chęć kupienia majacemu licytować, jeżeli dokumentem kaucyonalnym i dotyczącym wyciągiem tabularnym przed komisyą licytacyjną udowodni, że zakład w ilości 630 złr. w. a. jako kaucya na zabrzpieczenie wszystkich z tej licytacyi dla najwięcej ofiarującego wynikających obowiązków, na rzecz wierzycieli hypotekowanych, w stanie biernym swojej na sprzedać się mającej realności d. 147, p 212 n.58. on. zabezpieczonej summy 1500 zł. z p. u. na pierwszem miejscu intabulowany został.

5) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest, w przeciągu dni 30. od dnia, gdy uchwała licytacyę zatwierdzająca w moc prawną wejdzie, ofiarowana cenę kupna w gotowiźnie, albo w książeczkach kasy oszczędności galicyjskiej tem pewniej sadownie złożyć, iż w przeciwnym razie na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licy-

tacya w jednym terminie rozpisana i uskuteczniona będzie.

6) Jezeliby pan Dominik Gebaczewski najwięcej ofiarującym został, to pod skutkami prawnemi w punkcie 5. oznaczonymi obowiązany będzie, w przeciągu 30. dni, gdy uchwala licytacyę potwierdzająca moc prawa nabędzie, cenę kupna w tej ilości w gotowiźnie, lub w ksiażeczkach kasy oszczedności galicyjskiej sadownie złożyć, która równa jest wszystkim hypotekowanym nalezytościom, którc przed pretensyą p. Dominika Gębarzewskiego d. 147. p. 212. n. 58. on. intabulowane sa. Co się tyczy resztującej ceny kupna p. Dominikowi Gębarzewskiemu prawo stużyć będzie, swoje pretensyc podług przysądzonego porządku pierwszeństwa z resztującą ceną kupna kompenzować; pozostałą resztującą kwotę zaś również w gotowiźnie lub w książeczkoch kasy galicyjskiej oszczędności złożyć ma sadownie.

7) Po zupełnem zaspokojeniu ceny kupna najwięcej ofiarującemu dekret własności wydanym i tenze na swoją prosbę jako właściciel tejze realności iatabulowanym, wszystkie ciężary z realności wycxtabulowane i na cenę kupna przeniesione zostana i realność ta

kupicielowi w fizyczne posiadanie oddaną będzie.

8) Co się tyczy ciężarów i podatków strony do tabuli miejskiej, do c. k. kasy podatkowej i do registratury odsyłają się, gdzie akt detaksacyjny i warunki licytacyi przejrzeć mogą.

9) Wszystkie z nabyciem tej realności połączone skarbowe należytości i stemple, niemniej koszta intabulacyi, wyłącznie sam ku-

piciel z własnego majątku ponosić ma.

O rozpisanej tej licytacyi wszystkie strony interesujące do własnych rak, zaś wierzycieli teraz z pobytu niewiadomych, jako to: Michala Deszczakowskiego, Maryanne Legezyńske, Józefa Friedendoniego, Antoniego Karasińskiego, jako tez leżącą mase Stanisława Leja, oraz wierzycieli, którzyby później do tabuli miejskiej weszli, lub którymby uchwała te licytacye rozpisująca z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie megła, przez dawniej w osobie adwokata pana Fangora z zastępstwem pana adwokata Zminkowskiego ustanowionego kuratora się zawiadamia

Z rady c. k. sądu krajowes .

Lwów, daia 27 listopada 1860.

G b i f t.

Mrv. 49536. Wom Lemberger f. f. Landes-Gerichte wird bem . bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Anton Reisinger und für den Fall deffen Ablebens, feinem dem Ramen, Leben und Mufenthaltsorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Chiftes befannt gemacht, es habe wider tiefelben sub praes. 11. Dezember 1860 3abl 49536 Berr Alexander Reisinger wegen Zuerkennung bes Gigenthums des von der f, polnischen Zentralliquidirungs-Kommission in Warschau am 19. Dezember 1829 ausgestellten, auf ben Namen bes Anton Reisinger lautenden Zertifikats "Dowod" Mr. 11426 über 2773 fip. 10 gr. s. R. G. die Klage angebracht, welche unterm Sentigen jur mundlichen Berhandlung mit der Festsetzung der Tagfahrt a ben 4. Webruge 1861 11 Uhr Bormittage befretirt murbe.

Bur Bertretung ber Belangten hat das f. f. Lundesgericht auf beren Gefahr und Roften ben hiesigen Abvokaten frn. Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Advokaten fin. Menkes jum Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Nechtssache nach ber für Waltzien vorge-

Schriebenen Gerichteordnung verhandelt werben wird.

Durch bieses Etift werben bemnach bie Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus bem Rathe bee f. f. gandesgerichte.

Lemberg, am 12. Dezember 1860.

(2448) Obwieszczenie. (2)

Nro. 9. z 1860 r. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami firmy handlowej M. Turtelbauba uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 19. listopada 1860 do l. 45620 wydaną wprowadzonem, wyznacza się na mocy §. 17. dekretu ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 termin do dnia 24. stycznia 1861 włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejże firmy z swemi z jakiegokolwiekbądź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami przed podpisanym delegowanym komisarzem sądowym pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ilo ze w razie przeciwnym i na wypadck nastąpionego układu ugodnego z wierzycielami, niezgłaszający się wierzyciele, o ile należytości onych prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie niezostałyby obwarowane, od majątku rzeczonego dłuznika, przedmiotem teraźniejszego postępowania będącego, wykluczeni zostaną.

Luów, dnia 21. grudnia 1860.

Włodzimierz Dulęba,

c. k. notaryusz, jako delegowany komisarz sądowy.

(2451) G b i f t. (2)

Rro. 7660. Bom f. f. Rreisgerichte zu Tarnopol wird in Gemaßheit des S. 2 der h. Justig-Ministerial. Berordnung vom 7. Mai
1860 Atro. 120 Reichsgesehlatt der f. f. Notar Alexander Winter vom 1. Jänner 1861 angefangen zum Gerichtstommissär behufs
Bornahme der im S. 183 lit. a N. O. bezeichneten Afte in Berlassenschaftssachen für alle in der Stadt und dem Bezirfe Tarnopol vorkommenden, der Gerichtebarfeit dieses Kreisgerichtes zufallenden Berlassenschaften bestellt, zugleich der f. f. Notar Dr. Roscislaus Piatkiewicz
von dieser ihm mit dem freisgerichtlichen Defrete vom 19. Dezember
1859 B. 7630 übertragenen Dienstleistung in dem obbezeichneten Gebiethsumfange mit 31. Dezember 1860 enthoben, und an die Stelle
des f. f. Notars Alexander Winter vom 1. Jänner 1861 an zum
Gerichtebamissar dehufs Bornahme der im S. 183 lit. a N. O. bezeichneten Alte in Berlassenschaftschaftesachen sur alle in dem Bezirfe des
Ihrowitzer, Zbaražer und Nowesioloer Bezirfsamtes vorsommenden,
der Gerichtebarfeit dieses Kreisgerichtes zufallenden Berlassenschaften
und zwar sur Desenter betellt.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht wirb.

Tarnopol, am 10. Dezember 1860.

Edykt.

Nro. 7660. C. k. sad obwodwy w Tarnopolu w skutek §. 2. rozporządzenia c. k. ministerstwa sprawiedliwości z dnia 7go maja 1860 Nr. 120 Dz. P. c. k. notaryusza Alexandra Winter od 1go stycznia 1861 począwszy komisarzem sądowym do określonych w §. 183 lit. a ustawy notaryalnej czynności w spadkach w mieście Tarnopolu i jego okręgu zajść mogących, temuż sądowi obwodowemu do postępowania przynależnych postanawia c. k. notaryusza doktora Rościsława Piątkiewicza z dniem 31. grudnia 186) od tej czynności w wzmiankowanem mieście i okręgu uwalnia i zarazem na miejsce c. k. notaryusza Alexandra Winter od 1. stycznia 1861 począwszy komisarzem sądowym do czynności wyż wzmiankowanych w spadkach w powiecie Ihrowickim, Zbarażskim i Nowosielskim zajść mogących, a sądowi obwodowemu do postępowania przynależnych postanawia, a to względem powiatu Zbarażskiego i Nowosielskiego az do obsadzenia posady notaryusza w Zbarażu.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Tarnopol, dnia 10. grudnia 1860.

(2435) © b i F t. (2)

Dom f. f. Stanislauer Rreisgerichte mirb ben, Mro. 10582. dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben nach Nicolaus Alexandrowicz, Honorathe Alexandrowicz und Ladislaus Alexandrowicz, bas ift: Ludwig Alexandrowicz, Nikolaus Alexandrowicz, Victorin Alexandrowicz, Justine de Alexandrowicz Wolańska und Franciska de Alexandrowicz Illukiewiczowa ober ihre Erben mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemadt, es haben bie Andreas Borystawskischen Erben und namentlich ber abmesenbe Anton Borystawski und Konrad Orzechowski ale Erben nad Agnes Orzechowska, hiergerichts sub pracs. 21. Marg 1859 Bahl 2918 auf Burechterkennung, daß die ehemale auf ben Sofia Skrodzkifden Summen auf Nizborg pr. 100.000 fip., 80.000 fip. und 30.000 fip. und gegenwärtig im h. g. Deposite sich befindlichen Raufpreise bieser Guter als Superlass haftende Forderung ber Belangten pr. 5795 fip. und 18 fl. WM. fcon durch bie Berjährung erloschen, und somit aus ber gebachten Skrodzkischen Summe und aus bem Raufpreise der gedachten Guter ganglich ju eliminiren sein, eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten , worüber bie Tagfahrt jur munbliden Berhandlung auf ben 24. Janner 1861 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Kreiegericht zu teren Bertretung und auf Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes : Atvosaten Dr. Eminowicz ale Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorges schriebenen Gerichtsortnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erfordeilichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dieulichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Kreiegerichte.

Stanislau, rom 21. November 1860.

(2)

Nro. 6292. Bom k. Kreisgerichte zu Zloczow wird ben, tem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben der Antonina Rojecka und bes Romuald Padlewski mittelst gegenwärtigen Ediftet tekannt gemacht, es hate witer dieselben Leo Rappaport, Geschäftsmann in Lemberg, eine Klage unterm 29. Oktober 1860 Jahl 6292 wegen 596 Mubl. eigentlich 593 Mubl. 10 Kop. oder 1037 st. 922/10 fr öst. M. s. s. angebracht, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsahrt auf den 4. März 1861 10 Uhr Bormittags angeordnet wurde.

Da ber Aufenthalt ber Belangten unbekannt ift, so hat bieses f. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gesahr und Rosten ben hierortigen Landes-und Gerichts-Abvofaten Dr. Wesołowski mit Unterstellung des Landes- und Gerichts-Abvofaten Dr. Skalkowski als Kurator bestellt, mit welchem biese Rechtesache verhandelt

werden wird.

Diesemnach werben die Belangten erinnert, zur rechten Zeit ents weder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden. Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichte.

Zloczow, ben 28. November 1860.

(2443) E b i k t. (2)
Nr. 46532. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit
befannt gemacht, daß bei demfelben zur Hereindringung der Forderung
der Maria Skrzyszewska pr. 3200 fl. KM. f. N. G., so wie über
Ansuchen der f. f. Finanz-Profuratur, Namens der lat. Kirche in Sokolniki zur Hereindringung der Summe von 260 fl. KM. s. N. G.
die Feildiethung der zu Lemberg sub Nro. 230 Stadt gelegenen, dem
Perrn Leopold Signio und der Frau Salomea Signio gehörigen Realität mit Ausschluß des linker Hand vom Eingange aus dem Ning-

lität mit Ausschluß bes linker Hand vom Eingange aus bem Ringplate gelegenen Gewöldes und bes unter bemfelben befindlichen Kellers in zwei Terminen, b. i. am 14. Februar und 14. März 1861, jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten, und dabet diese Realiiät nur über oder um ben Austrufspreis von 35.978 fl. KM. ober 37.776 fl. 90 fr. öst. W. veräußert werden wird.

Alle Angeld wird der Beirag von 1800 fl. oter 1890 fl. öfferr.

Bahr. bestimmt.

Die Chagungsurfunde und die Feilbiethungsbedingungen tonnen jederzeit in der hiergerichtlichen Registratur einzesehen oder ab-

schriftlich erhoben werben.

Die bem Leben und Wohnorie nach unbefannten Sypothefars gläubiger Eva Glebocka und Caspar Borzym oder beren allfällige Erben, so wie jene Gläubiger, benen ber Lizitazionsbescheid nicht zusgestellt werten ionnte, werden burch ben in ber Person bes Landes-Abvokaten Dr. Rodakowski mit Substituirung des Landes-Abvokaten Dr. Madejski bestellten Kurator verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. November 1860.

E d y k t.

Nr. 46532. Lwowski c. k. Sąd krajowy podaje niniejszem do wiadomości, że w tymże na zaspokojenie wierzytelności Maryi Skrzyszewskiej w ilości 3200 złr. m. k. z przynalezytościami, jako też na prośbę c. k. prokuratoryi finansowej w imieniu łac. kościoła w Sokolnikach celem wydobycia sumy 260 złr. m. k. z przynalezytościami licytacya rcalności we Lwowie pod l. 230 m. położonej, do Leopolda Signio i Salomei Signio należącej, z wyłączeniem sklepu po lewej ręce od wchodu z rynku umieszczonego i piwnicy pod tymże sklepem się znajdującej, w dwóch terminach, t. j. 14. lutego i 14. marca 1861 każdego razu o godzinie 10. przed południem przedsięwziętą będzie, i ta realność tyiko wyżej ceny wywołania 35.978 złr. m. k. lub za takową sprzeda się.

Jako zadatek stanowi się kwotę 1800 złr. m. k. czyli 1890

dr. wal. austr.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne wolno jest każdego czasu w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć, lub odpisy tako-

wych wyjąć.

Z życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych Ewe Głebocką i Kaspra Borzym i tychże spadkobierców, jakotez tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyjna doręczoną być nie mogła, zawiadamia się przez kuratora w osobie rzecznika krajowego Dra. Rodakowskiego w zastępstwie rzecznika krajowego Dra. Madejskiego dla nich ustanowionego.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 28. listopada 1860. (2)

Rr. 15562. Bom f. f. Landesgerichte in Krakau werben in Folge Einschreitens bes herrn Carl Haldzidski, bücherlichen Besisers und Bezugeberechtigten des im Tarnower Kreise liegenden, in der Landtasel dom. 428. pag. 192. vorsommenden Gutes Wał und Mosty behufs der Zuweisung bes laut Zuschrift der Krakauer f. f. Grundentlastungs. Ministerial-Kommission vom 2. Dezember 1858 3. 4259 für obige Güter bewilligten Urbarial-Entschädigungs. Kapitals pr. 3072 st. 55 fr. RM., diesenigen, denen ein hypothekarrecht auf den genannten Gütern zusteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens dis zum 28. Februar 1861 bei diesem k. f. Gerichte schriftslich oder mundlich anzumelden.

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, Saus-Nro. bes Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesehlichen Erforderniffen versehene und legalifitte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Spothekar-Forderung sowohl bezüglich des Rapitale ale auch der allfälligen Binsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital genichen;

c) die buderliche Beziehung ber angemelbeten Boft, und

d) wenn ter Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels tieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Berordnungen, mitrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Handen geschehene Zustellung würden abgesendet werden. Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmel-

bung in obiger Frist einzubringen unterlassen murbe, so angesehen werden wird, als wenn er in tie Ueberweisung seiner Forderung auf ten obigen Entlastungs-Kapitals-Vorschuß nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hätte, und daß diese stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf den obigen Entlastungs-Kapitals-Vorschuß auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlasstungs-Kapitals-Kapitals gelten werde; daß er ferner bei ter Verhandlung nicht weiter gehört werden wird-

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheiznenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des kaiserl. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 bes kaiserl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden

versichert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Tarnow, am 27. Movember 1860.

(2453)Edykt. Nro. 10071. C. k. sad obwodowy Stanisławowski, ukończena już masę krydalną Brygidy Prohojewskiej, samą Brygidę Drohojewska, co do zycia i pobytu niewiadomą, jej wierzycieli i spadkobierców co do imion, życia i pobytu niewiadomych i Maryę Ludwike dw. im. z Drohojewskich Minasiewiczowe, co do życia i pobytu niewiadomą niniejszym edyktem uwiadamia, że p. Marya Święcicka pod dniem 26. września 1860 do l. 10071 przeciw onymże o ekstabulacye summy 5500 złr. m. k. z przynależytościami w stanie biernym części dóbr Markowiec wedle dom. 199. pag. 323. n. 14. haer. do powódki należących na rzecz Brygidy Drohojewskiej dom. 199. pag. 324. n. 29. on. intabulowanej ze stanu hiernego tej części wraz z odnośnemi nadciężarami pozew wydała, w skutek którego termin sadowy do ustnego postępowania na dzień 31. stycznia 1861 o godzinie 9tej zrana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, więc c.k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata p. doktora Bardasza z substytucyą p. adwokata Dra. Przybyłowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa podług istniejących ustaw sądowych dla Galicyi per-

traktowaną będzie.

Ninicjszym edyktem wzywa się więc zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne prawne dowody ustanowienemu kuratorowi udzielili, albo też innego obrońcę wybrali i tutejszy c. k. sąd obwodowy uwiadomili, w ogólności, ażeby wszystkie na swą obronę mające prawne dowody użyli, ile ze z zaniedbywania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanislawow, dnia 21. listopada 1860.

(2444) Rundmachung. (2)

Mro. 62453. Das h. f. f. Staatsministerium hat mit bem Erlasse vom 17. November 1860 3. 34247/3062 bas bem Johann Zeh auf die Erfindung einer Schmiere, genannt "Steinfett", unterm 9. November 1856 ertheilte ausschließende Privilegium auf die Dauer bes fünften Jahres verlängert.

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon ber f. t. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Dezember 1860.

## Obwieszczenie.

Nro. 62453. Dekretem z dnia 17go listopada 1860 liczby 34247/3062 przedłożyło wysokie c. k. ministeryum państwa nadany pod dniem 9. listopada 1856 Janowi Zeb wyłączny przywilej na wy-

nalazek smarowidła takzwanego "Tłuszcz skalny" na czas piątego roku.

Co sie piniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. grudnia 1860.

(2)

Nro. 7047. Bom t. f. Kreisgerichte wird der Inhaber des vom L. Kupfermann an die Ordre des Josef Davidsohn ausgestellten, vom Handslungsbause Rismak und Ostersetzer afzeptirten Wechsels dtto. Radziwiłów-17. Jänner 1859 über 1034 AThal. 71/2 SGr. Pr. Kt. ausgesordert, den obbeschriebenen Wechsel binnen 45 Tagen von der dritten Einschaltung des Ediftes in den Amtsblättein der galizischen Landeszeitungen dem Gerichte um so gewisser vorzulegen, widrigens derselbe für amortisitt erklärt werden würde.

Złoczow, ben 12. Dezember 1860.

(2454) E d y k t. (2)

Nr. 1293. Przez c. k. urząd jako sąd powiatowy w Radymnie czyni się wiadomo, że na dniu 1. września 1855 zmarł Fedko Kotek w Korzenicy bez rozporządzenia ostatniej woli, dzieci więc pozostałe Łukasz Kotyk, Fedko Kotyk. Iwan Kotyk i Kaśka z Kotyków Zagrajowa są jego prawnemi spadkobiercami. Sąd nieznając pobytu Łukasza Kotyka, wzywa takowego, żeby wprzeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami: Fedkiem Kotykiem, Iwanem Kotykiem i Katarzyną z Kotyków Zagrajowę i z ustanowionym dla niego kuratorem Michałem Kołaczkiem przeprowadzi się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Radymno, dnia 7. września 1860.

(2450) © 5 i f t. (2)

Nto. 17209. Bom f. f. Tarnower Kreisgerichte werten in Folge Einschreitens bes Ascher Eibei schütz Behufs der Zuweisung bes laut Zuschrift der Krakauer f. f. Grundentlastunge Fonds Direkzion vom 6ten Oktober 1860 Z. 3010 ermittelten Feldzehent-Ablösungs-Kapitals pr. 7538 fl. 10 fr. KM., der Güter Szczucin, Tarnower Kreises diesienigen, denen ein Hypothekarrecht auf den genannten Gütern zusteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens die zum 30. Jänner 1861 bei diesem Gerichte schriftlich oder mündlich anzus melden.

Die Anmelbung bat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, bann Mohnortes, Hausnummer des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sppothekar-Forderung sowohl bezüglich tes Rapitals, als auch der allfälligen Zinsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale

genießen ;

) bie bucherliche Bezeichnung ber angemelbeten Boft,

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprensgels dieses k. k. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hiersorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtslichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, ter die Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen murde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forberung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgave ber ihn tressenden Reishenfolge eingewilligt hatte und taß diese stillschweigenes Einwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungskapital auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungskapitals gelten werde; daß er serner bei der Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmeldungsfrist Bersaumende verliert auch das Recht seder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen cin von den ersscheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des f. Paientes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, auter der Boraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bosten versichert geblieben ist.

Alus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichte.

Tarnow, am 4. Dezember 1860.

Mro. 16152. Bom f. f. Landesgerichte mird mittelst gegenwartigen Ebifts bekannt gemacht, es habe Johann Bohusiewicz mit dem Gesuche de praes. 19. November 1860 Bahl 16152 um Amortistrung tes in Berluft gerathenen, an die Ordre seiner Eigenen am 9. April 1856 ausgestellten, auf die Summe von 576 fl. KM. lautenden, am 1. Jänner 1858 fälligen und von Georg Kalmucki akzeptirten Wechsels angessucht. Inhaber dieses Wechsels wird daher aufgefordert, solchen binnen 45 Tagen um so sicherer vorzulegen, als sonst dieser Wechsel für amortistet erklärt werden wurde.

Aus dem Rathe des t. t. Landesgerichte

Czernowitz, ben 23. Movember 1860.

(1) Edykt.

Nr. 9073. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Ignacego Józefa hr. Parysa, nieznajomych wierzycieli hypotecznych Karola i Fryderyka Barguma, Anne Cieszkowska z Fabaskich, Eustachego Skrzyńskiego, Amalie Skrzyńska, Henryka Janko, Jana Janko, p. Józefe hr. Stadnicka z książat Jabłonowskich, wszystkich nieznajomego pobytu, jakoteż z życia i miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców tychże, iż z powodu przejścia sprawy Hipolita Dmochowskiego przeciw tymże o przepisanie i wydanie 5% obligacyi indemnizacyjnych dobr Olchowa, Wilszni i Kopianki na 1350 złr. z kuponami i gotówki 31 złr. 71/2 kr. m. k. o zapłacenie sumy 5750 złr. z procentami i zaległościami tychże w ilości 343 zlr. 52 kr. m. k. z c. k. sadu obwedowego w Nowym Saczu do c. k. sądu obwodowego w Przemyślu, nadany tym zapozwanym przez c. k. sad obwodowy w Nowym Saczu pod dniem 19. grudnia 1859 do l. 5600 kurator adwokat krajowy Dr. Zieliński na zadanie od tej kurateli uwalniony i na jego miejsce tutejszy adwokat krajowy Dr. Madejski z substytucyą adwokata Dra. Zezulki kuratorem wyż wspomnionych z miejsca pobytu nieznajomych zapozwanych mianowany i oraz termin do wniesienia obrony w tej sprawie z dobrodziejstwem przeglądu oryginałów pozwu na dzień 29. sierpnia 1861 o godzinie 9. rano wyznaczonym został.

Wzywa się przeto niniejszem obwieszczeniem pozwanych, ażeby na wyznaczonym terminie w tutejszym c. k. sądzie obwodowym albo sami stancli lub też do obrony służyć mogące dowody prawne ustanowionemu obrońcy wręczyli lub też innego pełnomocnika sobie obrali i takowego tutejszemu c. k. sądowi wskazali, słowem azeby wszelkich do obrony służyć mogących środków prawnych użyli, ile ze w przeciwnym razie z tej opieszałości wyniknąć mogące złe

skutki sami sobie przypisać muszą.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 12. grudnia 1860.

(2442)G d i f t.

Dr. 1683. Das f. f. Begirfegericht Budzanow macht biemit befannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Dominium Medwedowce übernommenen Baifen., Ruranden. und Depositen = Bermo. gens, worüber tiefem Begirtsgerichte nach ber Juriedifgionenorm vom 20. Movember 1852 3. 251 R. G. B. Die Gerichtsbarfeit gufleht, fo= wohl bem Aftiv. ale Paffivstande nach am 8. Sanner 1861 um 8 Uhr Bormittags vornehmen wird.

Es werden bemnach alle Jene, welche an bas bezeichnete Bermo. gen Forderungen gu ftellen haben, insbefondere bie gefetlichen Bertreter ber Pflegebefohlenen, überdieß aber auch die Schuldner bes ehemaligen genannten Waisenamtes aufgefordert, an tem genannten Tage Vormittags zwischen 8 und 12 Uhr und Nachmittags zwischen 2 und 6 Uhr in tem Kommissions Zimmer Dieses Bezirksgerichtes zu erscheis nen und ihre Ginfdreibbudel und fonftigen bezüglichen Urtunden mit-

Much ift es bem früheren Gerichtsherrn unbenommen, entweder in Perfon oder burch einen gu biefem Afte Bevollmächtigten ber Liquidirung beizuwohnen und alfällige Bemerkungen zu Protokoll zu

Bom f. f. Bezirksgerichte. Budzanow, am 17. Dezember 1860.

### Edykt.

Nr. 1683. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Budzanowie czyni niniejszem wiadomo, że oblikwidacya złożonego przez byłe dominium Medwedowce majątku pupilarnego, kurandów i depozytowego, nad którem temuz sądowi podług normy jurysdykcyi z dnia 20. listopada 1852 l. 251 ustaw krajowych juryzdykcya przynależy, tak co do stanu czynnego jako też biernego na dniu 8. stycznia 1861 o 8. godzinie przed południem przedsięwzięwziętą zostanie.

Wzywa się przeto wszystkich tych, którzy do wzmiankowa-nego majątku ządanie robić chcą, w szczególności zaś prawnych obrońców pod opieką zostających, niemniej też dłużników byłego wyżwzmiankowanego urzędu sierocińskiego, ażeby w powyż wzmiankowanym dniu między 8. i 12. godziną przed południem a między 2. i 6. godzina po południu w tutejszym c, k. sadzie powiatowym jawili się i ze sobą książeczki zapisowe i inne dotyczące dokumenta przynieśli.

Także wolno jest byłemu właścicielowi jurysdykcyi osobiście lub przez do tego czynu umocowanego pełnomocnika przy tej likwidacyi być obecnym i wszelkie swe uwagi do protokołu wnieść.

Z c. k. urzędu jako sądu powiatowego.

Budzanów, dnia 17. grudnia 1860.

Mr. 6657. Bom Tarnopoler f. f. ftatt. beleg. Bezirksgerichte wird hiemit befannt gemacht, es fei über Ansuchen bes Berrn Rafael Korytowski hinfictlich bes ibm in Berluft gerathenen Empfangefcheis nes ber f. f. Grundentlastungsfondstaffe des Lemberger Bermaltunge= gebiethes ddto. 7. Janner 1855 g. 3. 1354-1 über die Grundentlas ftungs. Otligazion ddto. 1. November 1853 Rr. 3838 über 100 ft. fammt 19 Ctud Rupons, lautend auf Rafael Korytowski, welche berselbe als Kanzion für bas bei ber Tarnopoler k. k. Sammlungskaffe fubstribirte Razionalanleben pr. 1800 fl. R.M. erlegte, in bie Ginleitung des Amortisazionsverfahrens und Erlassung ber dießfälligen Edifte gewilliget worben.

Es merben bemnach alle jene, welche biefen Empfangsichein in Sänden haben, aufgefordert, denfelben binnen Ginem Sahre vom Tage der erften Ginschaltung Dieses Gbifts in bas Umteblatt an gerechnet, fo gewiß hiergerichts vorzulegen ober thre Anspruce auf benfelben nachzuweisen, widrigens nach Ablauf diefer Frift diefer Empfangeschein als amortifirt erklart werden würde.

Tarnopol, am 1. Dezember 1860.

#### Edykt.

Nr. 6657. C.k. sad powiatowy miejsko-delegowany Tarnopolski wzywa niniejszym każdego, ktoby poświadczenie c. k. indemnizacyjnej kasy funduszowej okręgu Lwcwskiego wydane na dniu 7. stycznia 1855 do l. 1354-1 na Sprocentowa obligacye indemnizacyjna z dnia 1. listopada 1853 do l. 3838 na 100 złr. z 19 kuponami na imię p. Rafała Korytowskiego opiewającą, którą tenże jako kaucyę na pożyczkę narodową w kwocie 1800 złr. w kasie zbiorowej Tarnopolskiej subskrybowana złożył, posiadał, ażeby takowe najdalej w roku od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku rządowym rachować się mającego, w tutejszym sądzie złożył lub prawo swoje do posiadania owego udowodnił, gdyż inaczej po upływie tego czasu poświadczenie to za umorzone uzna się.

Tarnopol, dnia 1. grudnia 1860.

© dift. (2455)

Mr. 7112. Vom Ztoczower k. k. Kreisgerichte wird mittelft dieses Edittes der jeweilige Inhaber der vom L. Kupformann an die Orbre bes Josef Dawidsohn ausgestellten, von Hermann Lipschitz akzeptirten, in Berluft gerathenen Bechfel:

1) adto. Radziwiłów 1. August 1858 über 20 fl. 5500 in B.

B., zahlbar am 1. April 1859 in Brody;

2) ddto, Radziwitow 1. August 1858 über 20 fl. 5200 in B. B., zahlbar am 1. Oftober 1859 in Brody

3) ddto. Radziwiłow 1. August 1858 über 20 fl. 5400 in B. 2., zahlbar am 1. April 1860 in Brody;

4) ddto. Radziwitow 1. August 1858 über 20 fl. 5500 in B. 2., zahlbar am 1. Oftober 1860 in Brody binnen 45 Tagen vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbiktes in den Amteblättern ter galig. Landeszeitungen, bagegen der Inhaber bes von L. Kupfermann an die Ordre bes Josef Dawidsohn ausgestellten, von flerrmann Lipschitz afzeptirten, abhanden gekommenen Wechsels ddto. Radziwilow 1. August 1858 über 20 fl. 5000 in B. B., zahlbar in Brody am 1. April 1861 binnen 45 Tagen vom 2. April 1861, d. i. vom ersten Tage nach ber Verfallszeit bes Wechsels an geredinet aufgefortert, bie obbefchriebenen Bechfel bem Gerichte um o gewiffer vor ulegen, widrigens alle diefe Wechfel für amortifitt erflart werden marben.

Machdem aber ber Wohnort bes Wechjelafzeptanten Hermann Lipschitz unbefannt ift, fo wird bemfelben ein Rurator in ber Perfon des Advokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Abvokaten Dr. Skatkowski aufgestellt, welchem dieser Bescheid eingehändiget und bessen Herrmann Lipschitz durch Edilt und Bittsteller durch seinen

Bevollmächtigten verständiget werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Złoczow, den 12. Dezember 1860.

(2458) Kundmachung.

Mro. 336. In dem über bas Bermogen bes Salamon Hulles, Spezereimaarenhandlers in Lemberg eingeleiteten Bergleicheverfahren , wird ter Termin jur Unmelbung ber Forderungen bis jum 18. Janner 1861 festgefest.

Gs werden bemnach fammtliche Gläubiger bes Salamon Hulles aufgefordert, ihre aus was immer für einem Rechtegrunde berrührenden Forderungen bet dem gefertigien f. E. Motar in der obigen Frift fo gewiß ichriftlich anzumelben, widrigens fie, im Falle ein Bergleich ju Stande kommen follte, von der Befriedigung aus allem ber Bergleichsverhandlung unterliegenden Bermogen, in jo ferne ihre Forberungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt find, ausgeschloffen merben murden.

Lemberg, ben 19. Dezember 1860.

Dr. Leo Wszelaczyński, f. f. Motar als Gerichts - Rommiffar.

### Obwieszczenie.

Nr. 336. W postępowaniu układowem z powodu zawieszenia wypłat, wierzycieli Salamona Hulles, kupca Lwowskiego rozpoczętem, wyznacza się termin do dnia 18. stycznia 1861 włącznie, do którego to czasu wierzyciele wspomnionego kupca z swojemi z jakiego kolwiek bądź tytułu prawnego wynikającemi należytościami przed podpisanym delegowanym komisarzem sądowym tem powniej zgłosić się mają, ile że w razie przeciwnym i na wypadek nastąpionego z wierzycielami porozumienia się niezgłaszający się wiewierzyciele o ile należności onych prawem zastawu nichyłyby ubespieczone, od majatku rzeczonego dłużnika, przedmiotem teraźniejszego postępowania będącego, wykluczonemi zostaną.

Lwow, dnia 19. grudnia 1860.

# Dr. Leon Wszelaczyński,

c, k. notaryusz jako delegowany komisarz sądowy,

(2439)Œ bitt.

(3) Nro. 12964. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Unsuchens ber in ter Tabelle bezeichneten Berfonen behufs der Zuweisung ter Urbarial-Entschädigunge-Rapitalien von den unten bezeichneten Guteantheilen Diejenigen, benen ein Oppothefarrecht auf dem genannten Gute gufieht, fo wie auch jene britte Berfonen, welche auf bas Enischädigungsfapital felbst Unspruche ju erheben glauben, biemit aufgefordert, ihre Forderungen bis jum 15. Februar 1861 hier-

gerichts unter genauer Ungabe ihres Mamens, Charaftere und Aufents halteortes gehörig anzumelden, widrigens bas Entschädigungs-Rapital, insoweit es nicht ben Sppothefarglaubigern zugewiesen mirb, bem einschreitenten Besiter ausgefolgt werden wird, und den Unspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung des ihnen zugewiesenen Theiles bes Entschadi= gungefapitale geltend ju machen.

| Nr.<br>Exhibiti | Name bes<br>Gesuchstellers | Name des<br>Gutstörpers | Nähere Bezeichnung bes<br>Gutsantheils                                                                                                                                                 | Ausgem<br>telter Bet<br>in KD                                    | trag                                                               | Ausspruch der Grundentla-<br>ftungs-Landes-Kommission                                                                       |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12964<br>12965  | Gassenko Anna<br>betto.    | Wilawcze<br>betto.      | Frundza Andronaki Wład Wasylika Wład Juon Curkanowicz Johann Onczul Petraki Tebinka Ferdinand Bendas Theodor Frundza Theodor Zoppa Alexander Onczul Iwon Frundza Demeter Frundza Illie | 98<br>174<br>98<br>65<br>130<br>130<br>130<br>505<br>261<br>1596 | 40<br>—<br>10<br>—<br>20<br>40<br>40<br>40<br>25<br>20<br>50<br>25 | 3. Dezember 1857 Mr. 1091 betto. |
| 12996<br>12997  | betto.<br>betto.           | betto.<br>betto.        | Frundza Illi 2ter Theil<br>Frundza Constantin<br>Gaffenko Anna<br>betto.                                                                                                               | 130                                                              | 40<br>20<br>45<br>20                                               | betto. 3. Dezember 1857 Rr. 1092. 3. " " Nr. 1094. betto.                                                                   |

i f t. (2434)

Dro. 31819. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird allen auf bem ter Fr. Leokadia Poradowska gehörigen Er-Dominitaner-Borwerfe in Cieszanow und bes ber Fr. Sabina Kantor gebornen Poradowska gehörigen Antheils in Nowesiolo im Zolkiewer Rreife mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß mittelst bes rechtsfraftigen Entschädigungsausspruches ber f. f. Grund-entlaftungs. Bezirte. Kommission ju Rawa Dr. 23 vom 5. Mai 1855 Bahl 62/52 bas auf diefe Guter entfallende Urbarial-Entfchabigungeta-

pital mit 1805 fl. 55 fr. RD. befinitiv ermittelt worden ift. Es werden baber sammtliche mit ihren Forberungen auf biefen Gütern versicherten Glaubiger aufgefordert, schriftlich burch bas Gin. reichungeprotofoll biefes f. f. gandesgerichts ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor = und Bunamens und Bohnortes (Saus. nummer) bes Anmelbers und feines allenfall'gen Bevollmachtigten, welcher eine mit den gesethlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe der angesprochenen Sypothetar - Forderung sowohl bezüglich des Rapitale, als auch der allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn ter Unmelder feinen Aufenthalt außer bem Sprengel Diefes f. f. Landesgerichts hat, unter Ramhaftmachung eines bafelbit befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich ben Iten Marg 1861 gu überreichen, wibrigens der fich nicht melbende Glaubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung ber Intereffenten ju beftimmenben Tagfagung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das Urbarial-Entschäbigungefapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge einmilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Sinne bes S. 5 bes Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Boraussetung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs = Kapital überwiesen worden, oder nad Maßgabe des S. 27 bes faiferlichen Patente vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Bugleich wird bem, tem Wohnorte nach unbefannten Sypothetar. glaubiger Andreas Wolchnonski jur Bahrung feiner Rechte ber Advotat Dr. Pfeifer mit Gubfituirung bes Abvotaten Dr. Maciejowski jum Rurator bestellt, und beffen Rurrande mittelft gegenwärtigen Gbit-

tes in Renntniß gefest.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 31. Oftober 1860.

Obwieszczenie. (2403)

Nr. 9801. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem księdza Michała Czyżewicza z miejsca pobytu nieznajomego, a na wypadek śmierci jego nieznajomych spadkobierców, że przeciw nim J. O. Leon książe Sapiecha skargę o wykreślenie ze stanu biernego dobr Zurawicy i Buszkowic z ks. wł. 5. str. 407. l. 19. cięż. praw z wyroku c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego na dniu 21. grudnia 1810 do licz. 28781 wydanego pochodzących i kosztów prawnych w ilości 10 złr. 18 kr. na rzecz po nanego zabezpieczonych pod dniem 22. listopada 1860 do 1. 9801 wytoczył, która uchwała z dnia 28. listopada 1860 do l. 9801 do ustnego postępowania zadekretowaną i termin do ustnej rozprawy na 29. stycznia 1861 o godz. 9tej rano wyznaczonym został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu pozwanych c. k. sądowi nie jest wiadomem, przeto postanowił im obrońcę z urzędu w osobie pana adw. krajowego i doktora praw Regera mianując jego zastępcą pana

adw. krajowego doktora praw Waygarta.

Niniejszem obwieszczeniem przypomina się zatem pozwanym, ażeby w przepisanym czasie albo sami staneli, lub też potrzebne dowody prawne postanowionemu obrońcy wręczyli, lub innego pełnomocnika sobie obrali i o tem sad zawiadomili, w ogóle ażeby wszelkich do obrony służyć mogących środków prawnych użyli, w przeciwnym razie bowiem wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać hędą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowege. Przemyśl, dnia 28. listopada 1860.

Nr. 6028. C. k. sad obwodowy Rzeszowski wiadomo czyni, iż wskutek uchwały z dnia 7. listopada 1860 do 1. 5695 na prośbę na dniu 7. listopada 1860 do 1. 5695 w moe uchwały z dnia 24. grudnia 1860 do l. 6080 zaprotokołowanego tutejszego kupca towarów bławatnych Simona Reicha i w oznajmieniu tegoż o zawieszeniu wypłat, na podstawie ministeryalnego rozporządzenia z dnia 18. maja 1859 do l. 90 i z dnia 15. czerwca 1859 do liczby 108 postepowanie komplanacyjne na tegoż zupełny majątek ruchomy, jako też na wszelki możliwy w kraju keronnym z wyjątkiem pogranicza militarnego znajdujący się majątek nieruchomy, zaprowadzone zostalo, że do kondykowania, do inwentowania majątku, jako też do przeprowadzenia postępowania komplanacyjnego tymezasowem zawiadoweą c. k. notaryusz Pegonewski mianowany, temuz do załatwienia interesów Mojżesz Fink, Izak Charat i J. M. Klarfeld jako członkowie wydzialu dodani, oraz na tychze miejscu zastępcami Izak Brust i N. Hadlewicz mianewani są.

O terminie do postepowania komplanacyjnego i do zameldowa-

ma pretensyi wierzycielnych osobne uwiadomienie nastąpi.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowege. Rzeszów, dnia 30. listopada 1860.

E d i f t.

Mro. 1277. Bom Kaluszer f. f. Untersuchungs-Gerichte mirb hiemit befannt gemacht, daß fich bei bemfelben nachfiehente Wegenftande in Aufbewahrung befinden, welche vom Diebstahle herruhren:

1) Bierzehn Glen weiß- und tojentoth geblumten Berkal in 3 Studen mit bem Fabritzeichen "f. f. landeebefugte Rothenthaler Rotondruckfabrif"

2) zwei tleine Beiberfopftuchel mit weiß-, grun-, gelbe und blauen

Blumen und Atrabetfen auf dunkelrothem Grunde.

Der Gingenthumer biefer Gegenstande wird demnach aufgefordert, binnen Jahresfrift von ber britten Ginschaltung biefes Goiftes in ber Lemberger Zeitung um fo gemiffer fein Recht auf biefe Cachen biergerichts nachzumeifen, ale folde gemäß S. 356 St. B. D. veraußert und ber Raufpreis hiergerichts auflichalten murbe.

Bom f. f. Untersuchungsgerichte.

Kalusz, am 19. Dezember 1860.

Mro. 7032. Bom Zloczower f. f. Kreisgerichte wird ber Inhaber bes von J. Greis an die Ordre des Josef Dawidsohn ausges ftellten, vom Abel Goldberg afzeptirten Wechsels ddto. Radziwiłów 22. Ottober (3. November) 1858 über 400 Mthlr. Pr. Kour. aufges fordert, den obbeschriebenen Wechsel binnen 45 Tagen von der dritten Einschaltung dieses Edistes in den Amtsblättern der galizischen Lanbeszeitung dem Gerichte um so gewisser vorzulegen, als widrigens derselbe für amortisit erklärt werden wurde.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, ben 12. Dezember 1860.

Rro. 17257. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ber Frau Susanna Wolczyńska mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Mendel Barber in seinem Stritte wider die Nikolaus Reus'schen Grben pto. Zinsen von 10 000 fl. um die Zustellung des Bescheibes vom 6. Juni d. J. 3. 4262 betreffend die angenommene Schähung des Gutes ldzestie an dieselbe gebeten habe.

Da ber Wohnort derfelben unbekannt ift, so wird fur bieselbe ber Hr. Abvotat Dr. Wolfeld mit Substitutrung des Abvofaten Gnoiński auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben

der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 13. Dezember 1860.

Nro. 14831. Bon dem k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Peisach Launer oder dessen dem Leben und Wohnorte nach unvekannten Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Anna v. Gassenko wider denselben wegen Löschung des laut dom. XVI. pag. 30. n. XII. on. im Lastenstande der Anna v. Gassenko gehörigen, ehemals Wasili Peletink'schen Gutsantheile von Willawcze, zu Gunsten des Peisach Launer intabulirten Wetrages pr. 100 st. Kapital, 46 fr. Taren, 9 st. Neisekosten und 2 st. 28 fr. Urstheilstosten, unterm 24. Oktober 1860 g. 14831 eine Klage überreicht und um richterliche Hilfe gebeten habe, worüber die Werhandlungstagsfahrt aus ten 4. Februar 1861 Früh 9 Uhr anberaumt wurde.

Da ber Wohnort bes Peisach Launer unbefannt ift und berfelbe sich auch außer den f. f. Erbstaaten aufhalten bürfte, so wird zur Wahrung seiner Rechte ber herr Landesadvotat Dr. Slabkowski auf bessen Gefahr und Rosten zum Aurator bestellt und bemselben ber oben

angeführte Bescheib dieses Gerichtes jugestellt.

Dom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, ten 22. November 1860.

(2473) © d i t t. (1)

Mro. 14833. Bom t. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnerte nach unbefannten Gregor Jakabowicz mittelft gegenwärtigen Eriftes befaunt gemacht, es habe wider benfelben Frau Anna v. Gaffenko wegen Extabulirung ber laut dom. XIII. pag. 127. n. VIII. on. aus dem Paffivftande ber fammtlichen ber Fr. Anna v. Gaffenko eigenthümlich gehörigen Guteantheile von Willawcze, bes Pachtvertrages ddto. 23. April 1803, womit die Grundtheilhaber von Willawcze: Iwan Baranowski, Illie Bohatiretz, Petre Illowak, Theodor Albotha und Michalaki Sewerin ihre allda habenden Guterantheile an den Michalaki Reuth auf 10 Jahre gegen jährlichen Pachtschilling von 10 fl. überlaffen, so wie ter Zeffion ddto. 30. Juni 1803, womit Michalaki Reuth Dieselben Guteantheile tem Gregor Jakubowicz mit allen in tem befagten Kontraft vorfommenden Rechten fur 100 fl. zedirt hat, sub pr. 24. Oftober 1860 3 14833 eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit hiergerichtlichem Befchluß die Taufahrt zur Erfinttung ber Ginrede auf ten 4ten Februar 1861 bestimmt murde.

Da ter Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ist, derfelbe auch außer den e. f. Erbstaaten sich aufhalten dürfte, so hat das f. f. Lans desgericht zu feiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes - Advokaten Dr. Slabkowski als Kurator bestelle, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschries

benen Gerichtsordnung verhandelt merben wirb.

Durch tieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber selbst zu erscheinen, ober tie erforderlichen Rechts-behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen ansbern Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bem f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 22. November 1860.

(2464) © b i f t. (1

Mro. 17282. Bom f. f. Tarnower Kreiszerichte wird bem unbekannt mo abwesenden Moritz Reiter mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es werde ihm über Einschreiten des Adolf Stiglitz de praes. 28. November 1860 Bahl 17282 behufs Zustellung des hiergerichtlichen Urtheils vom 27. Juni 1860 Bahl 8243 und weiterer Bertretung besselben in der Wechselsache des Adolf Stieglitz wider ihn pto. 58 st. 28 fr. ost. W. s. ein Kurator in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Rosenderg mit Substitutrung des Herrn Advokaten Dr. Jarocki auf bessen Gefahr und Kossen bestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Tarnow, ben 5. Dezember 1860.

(2467) E d y k t.

Nr. 3723. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Nowymtargu czyni się wiadomo, iż dnia 8. listopada 1843 zmarł Jan Bobak, włościan z Dzianisza beztestamentalnie i bezdzietnie.

(1)

Sąd nieznając pobytu jegoz siostrzenic Reginy i Katarzyny Tentułów wzywa takowych, ażeby w przeciągu jednego roku zgłosiły się w tutejszym c. k. sądzie i swe oświadczenie do dziedzictwa przez głowe ich zmarłej matki Maryanny z Bobaków Tentulowej tem pewniej tutaj wniosły, ile po upływie tego czasu spadek ten tylko z temi sukcesorami pertraktowany zostanie, którzy się zgłosili i z kuratorem Jędrzejem Tentulą dla nich ustanowionym.

Nowytarg, dnia 30. listopada 1860.

Mro. 17272. Dom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird bem unbekannt wo abwesenden Moritz Reiter mittelst gegenwärtigen Gbitts bekannt gemacht, es werde ihm über Einschreiten bes Adolf Stieglitz de praes. 28. November 1860 Bahl 17272 behufs Justellung bes hiergerichtlichen Urtheils vom 27. Juni 1860 Bahl 8242 und weiterer Bertretung besselben in der Wechselsache des Adolf Stieglitz wider ihn pto. 62 st. dit. W. s. N. G. ein Kurator in der Person des Herrn Advokaten Dr. Rosenderg mit Substitutrung des Herrn Atvokaten Dr. Jarocki auf dessen Gefahr urd Kosten bestellt.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Tarnow, am 5. Dezember 1860.

(2469) Kundmachung. (1)

Mro. 2962. Bom f. f. Bezirkeamte zu Brzozów als Gericht wird bei allen vorkommenden Todesfällen in ben jum Gerichtefprengel bieses f. f. Bezirksamtes gehörigen Ortschaften: Brzozów, Buków, Gócki mít Wolagórecka, Grahownica, Haczów, Humniska, Jasionów, Niebocko, Przysietnica, Starawieś, Trześniów, Turzepole, Wzdów und Zmiennica jur Todfalleaufnahme, Aufnahme von Berlaffenschafte. Inventarien jur Aufnahme ber in ben SS. 3 und 29 bes Gef. vom 9. August 1854 Mro. 208 M. G. B. ermabnten Berlaffenschafteaut. meife und Erbtheilungen, fo wie jur Borbereitung aller jur Ermits fung ter Ginantwortung erforderlichen Afte, ber mit bem Amtefige in Sanok bestellte f. f. Rotar Theofil Lewicki hiemit im Allgemeinen be-Das mit bem Beifugen jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß von nun an alle in ben bezeichneten Ortfchaften fich ereig. nenden Tobeefalle unmittelbar bem genannten f. f. Rotar anzuzeigen find. Brzozów, den 10. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2962. C. k. sąd powiatowy w Brzozowie we wszystkich wypadkach śmierci jakie odtąd wydarzą się w miejscach: Brzozów, Buków, Górki z Wolą Górecką, Grabownica, Haczów, Humniska, Jasionów, Niebocko, Przysictnica, Starawieś, Trześniów, Turzepole, Wzdów i Zmiennica, deleguje nielejszym Sanockiego c. k. notaryusza Teofila Lewickiego do sporządzenia aktów obsygnacyi i inwentaryi, sporządzenia wskazanych w §S. 3 i 29 ustawy z dnia 9. sierpnia 1854 l. 208 dz. pr. p. aktów działu i wykazów, jako też do przygotowania wszelkich aktów potrzebnych do uzyskania dekretu dziedzictwa. Co do powszeehnej podaje się wiadomości z tem wezwaniem, iz odtąd o kazdym w miejscach powołabych zdarzającym się wypadku śmierci donieść wypada temuż c. k. notaryuszowi bezpośrednio.

Brzozów, dnia 10. grudnia 1860.

(2466) E d y k 1. (1)

Nr. 3722. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Nowymtargu czyni się wiadomo, iż dnia 1. stycznia 1852 r. pomarł w Dzianiszu Jczef Stasiwolak. Sąd niezuając pobytu jego żony Reginy i syna Wojciecha Stasiwolaków, wzywa takowych, ażeby w przeciągu jednego roku zgłosili się w tutejszym c. k. sądzie i swe oświadczenie do dziedzictwa wnieśli, w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowanym z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Wawrzeńcem Stasiwolak dla nich ustanowionym.

Nowytarg, dnia 2. grudnia 1860.

(2476) S b t ? t (1) an die Herren Gläubiger bes Handelsmannes Markus Poch in Brody.

Rro. 86. Im Zwecke ber Wahl des Kreditoren Ausschußes in ter Kridalmasse tes handelsmannes Markus Poch. fordere ich als bestiellter Gerichis-Kommissär und Bergleichsleiter alle herren Gläubiger auf, am 10. Jänner 1861 um 9 Uhr Bormittags in meiner Kanglei Dr. 1515 in Brody entweder persönlich oder durch ihre gehörig legistimirten Bevollmächtigten um so sicherer zu erscheinen, als sonsten die Richterschienenen gegen die Wahl der Bestellten nichts mehr einzuwens ben besugt wären.

Gleichzeitig werden alle biejenigen, welche an die genannte Masse ihre aus welchem immer Rechtsgrunde herrührenden Forderungen zu ftellen gebenken, aufgesordert, dieselben bis längstens 25. Jänner 1861 bei dem Gefertigten k. k. Norar schriftlich anzubringen und gehörig zu begründen, widrigens sie, im Falle ein Bergleich zu Stande kommen sollte, von der Bestiedigung aus allem dem Vergleichsversahren unterliegenden Vermögen, infoferne ihre Forderungen nicht in einem Pfant.

rechte bebedt find, ausgeschloffen werben wurden.

Brody, ben 20. Dezember 1860.

Der f. f. Notar als Gerichts. Rommissär Adolf Kiernik.